## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

M 149. Donnerstag, den 22. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 20. Juni.

Frau Rentier Bordard aus Marfeille, I. Bergfir. Do. 6.; Die Srn. Raufl. Cale und Seimann aus Scherin a. 2B., Galinger aus Cjarnitau, I. im Gidfrang; Sr. Juftig : Aftuar Saad aus Berlin, I. in ber golbenen Gans; Die frn. Guteb. v. Dezenefi aus Pofezymno, Rraficfi aus Rruczyn, Frau Guteb. v. Rwiattoweta aus Rogowo, I, im fcmargen Abler; Die Grn. Raufl. Flatauer und Schwalbe aus Janowice, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Partitulier Seitle aus Suta, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Szolbreti aus Golembin, I. im Hotel de Vienne; fr. Defonom Riffmann aus Difromo, Sr. Raufm. Burthardt aus Breslau, I. im Hotel de Berlin; Sr. Defonom Rlawitter and Dabrowo, St. Burger Bohrig aus Jas ftrom, I. im Hotel de Pologne; Sr. Dr. med. Seller aus Sagan, Sr. Raufm. Bafdau aus Schweidnit, Sr. Guteb. v. Gotolnicfi aus Brottowo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. Graf Lacipneti aus Roscielec, Frau Guteb. Bar. v. Richts bofen aus Luffomo, Sr. Dberamtm. Burgbardt aus Beglewo, Sr. Dottor v. Bie= lonacti aus Breslau, I. im Hotel de Baviere; Gr. Guteb. v. Trapegnasti aus Morti, I. Wilhelmsplag Ro. 8.; Sr. Guteb. Silbebrandt aus Datow, Sr. Lieut. im 7. Suf. - Regt. Silbebrandt aus Dbornit, Sr. Raufm. Rettenbeil aus Leipzig, 1. in Laut's Hotel de Rome; Die Srn. Rauft. Cohn aus Deferit, Leichtentrite aus Miloelam, 1. in ben 3 Kronen; Sr. Guteb. Graf Digegonbei aus Pamlowo, I. im Hotel de Hambourg.

1) Bekannemachung. Die Frau Mibertine Dominica Marcelline v. Bronie toweta, geborne v. Swigcicta, hat nach erreichter Großjährigkeit mit ihrem Chee

Clowny Sad Ziemiański

Obwieszczenie. Urodzona Albertyna Dominika Marcellina z Święcickich Bronikowska po dojściu doletności z małżonkiem swym urodz-

manne, bem Doctor Unton b. Bronifo. wefi in ber gerichtlichen Berbandlung pom 14. Mary b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof. fen, was hierburch befannt gemacht wirb.

Pofen, am 3. Juni 1848.

Ronigl. Dber = Banbengericht. Abtheilung fur Rachlaffe und Bormunde Schafte=Gachen.

2) Mothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna.

mittags um 11 Uhr an orbentlicher Ges richtoftelle fubhaftirt werden. Zore, Son. pothetenschein und Raufbedingungen ton. nen in ber Regiftratur eingefehen werben, ebrown. Br. Bliger Bobrig and Jos

med. beller auf Cagen, Dr. Kaufin, Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, ale: 100 and anticion

a) ber Borbefiger Comund v. Drwesti des indender e Establish

b) beffen Chefrau Florentine Ungelica v. Drwesta geborne Rull, werben biergu öffentlich vorgelaben. to. Geaf Wigennatt aus Bamlema,

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Dofen, Erfte Albtheilung, ben 29. Februar 1848. Das Grunbftud ber Rarl Friedrich

Antonim Bronikowskim doktorem, aktem urzędowym z dnia 14. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyła, co niniejszem do publicznéj podaje się wiadomości.

Poznań, dnia 3. Czerwca 1848. Królewski Sad Nadziemiański. Wydział spraw spadkowych i opie.

Dber : Landes : Gericht ju Glowny Sad Ziemiański Bromberg. w Bydgoszczy.

Das im Bagrowiecer Rreife belegene Wies szlachecka Gorzewo G. 4, adlige Gut Gorżewo G. 4., landschaftlich położona w powiecie Wagrowieckiu. abgefchatt auf 25,401 Rtblr. 19 fgr. otaxowana przez Landszafie na Tal. 4 pf., foll am 21. Muguft 1848 Bor: 25,401 sgr, 19 fen. 4, ma być sprzedang na dniu 21. Sierpnia 1848. zrana o godzinie II. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze. . . of of sh latoff mt . I den?

Z pobytu niewiadomi wierzyciele, mianowicie: 10 deten de rabanti ab

- a) Edmund Drwęski były właściciel i mi il anisant aus though
- b) żona tegoż Florentyna Angelika z Ryllów Drwęska,

zapozywają się na ten termin pu-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 29. Lutego 1848. Nieruchomość Karola Fryderyka

Gottlieb und Feieberife Wilhelmine 36llnerschen Eheleute sub Nro. 101. ber
Borstadt Wallischei zu Posen, abgeschäte
auf 2522 Athlr. 18 fgr. zufolge ber,
nebst Hypothekenschein und Bedingungen
in ber Registratur einzusehenden Tare,
foll am 2. August 1848 Bormittage
11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber praklusion ipatestens in diesem Termine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger, ber Gerbergeselle Rarl hillert event, beffen Erben, werben biergu bffents lich vorgelaben.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 16. Februar 1848.

Das ben Julianna Zychlinstischen Ersben gehörige hausgrundstud Rr. 163. St. Martin zu Posen, abgeschätzt auf 16,963 Rthlr. 12 fgr. 5 pf. zufolge ber nebst Spyothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tore, foll am 4. Ottober 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshasitir werden.

Bogumiła Zoellner i żony jego Fryderyki Wilhelminy tu w Poznaniu na przedmieściu Chwaliszewie pod liczbą 101. leżąca, oszacowana na 2522 Tal. 18 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 2. Sierpnia 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci rzeczowni wzywają się niniejszém, aby się unikając wykluczenia, najpóźniej w tymże terminie zgłosili.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Karol Hillert garbarczyk lub jego spadkobiercy zapozywa się także niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 16. Lutego 1848.

Kamienica z przynależytościami do spadkobierców Julianny Żychlińskiej należąca, w Poznaniu w przedmieściu Śt Marcińskiem pod Nr. 163. leżąca, oszacowana na 16,963 Tal. 12 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Października 1848. przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedaną.

5) Mothwendiger Vertauf. Lande und Stadtgericht zu Pofen, Erste Abtheilung, ben 23. Februar 1848.

Das bauerliche Grundstud ber Wirth Sebastian und Ratharina geb. Rubist Szymezalschen Scheleute zu Fabianowo Ro. 7., abgeschätzt auf 1017 Athle. 15 fge. 5 pf. zufolge ber, nebst Hypothetensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Toxe, foll am 19. Juli 1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

6) Bekanntmachung. Den bei bem hiefigen Gerichte angestellt gewesenen Erekutoren, Raufnicht und Bochynski, sollen ihre Umte. Rautionen von je 100 Rthlr. zurückgezahlt werden.

Es werden daher alle diejenigen, wels de an diefe Routionen Unspruche zu haben vermeinen, aufgefordert, dieselben bei bem unterzeichneten Gerichte spatestens in dem auf den 6. Juli fruh 10 Uhr vor dem Direttor anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihres Unspruchs an die Rautionen verlustig gehen, und nur an die Person des ze. Raufnicht und ze. Bochynsti werden berwiesen werden.

Rrotofdin, ben 28. April 1848.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 23. Lutego 1848.

Gospodarstwo włościańskie Sebastyana Szymczaka gospodarza i żony
jego Katarzyny z Kubiszów w Fabianowie pod liczbą 7. leżące, oszacowane na 1017 Tal. 15 sgr. 5 fen.
wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie
dnia 10. Lipca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu
zwykłem posiedzeń Sądu sprzedane.

Obwieszczenie. Byłym exekutorom przy tutejszym Król. Sądzie Ziemsko-miejskim, Kaufnichtowi i Bochyńskiemu, ma być ich kaucya po 100 Tal wypłacona.

Wzywają się zatém wszyscy, którzyby od owych kaucyów jakie pretensye mieć mniemali, aby takowe u podpisanego Sądu najpóźniej w terminie na dzień 6. Lipca zrana o Iotej przed Dyrektorem w tym celu wyznaczonym, zameldowali, w razie zaś przeciwnym z swemi pretensyami do kaucyi prekludowani i tylko do osób Kaufnichta i Bochyńskiego oddaleni zostaną.

Kroloszyn, dn. 28. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Pofen, ben 16. Juni 1848.

Der Dagiftrat.

<sup>7)</sup> Bekanntmachung. Der Johannis. Martt hiefelbst wird an ben Tagen pom 26. Juni bis 3. Juli c. abgehalten werden.

8) Zapozew edyktalny. Na skargę Józefy z Sępińskich Swiderskiej z Bnina przeciw mężowi swemu Piotrowi Swiderskiemu rzeźnikowi od lat przeszło 10. nieprzytomnemu, dopraszającej się, aby jej pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzielonem było; wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę rzeczoną i do dalszego postępowania termin na dzień 26. Lipca r. b. rano o godzinie 10tej w izbie instrukcyjnej w budynku konsystorskim tu przy Tomie, na który etc. Piotra Swiderskiego pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie. Poznań, dnia 21. Marca 1848.

Sad Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego.

9) Meine geliebte Tochter Wilhelmine, verwittwete Landschafts-Raffen : Buch balter Sofer, entschlief fanft zu einem bessern Leben heut am 20. Juni fruh um 5 Uhr an ben Folgen ber Luftrbhren : Schwindsucht, gefolgt ihrem vor 5 Monaten vorangegangenen Gatten, mit hinterlassung von 4 unmundigen trauernden Rindern. Die Beerdigung findet am Donnerstag den 22. d. M. Rachmittag 4 Uhr statt.

Berwittwete Gregor, als Mutter.

10) Bekannemachung. 484 Stud zugeschnittene turze Drillich : Jaden sind gegen Bezahlung von 3 fgr. 5 pf. Macherlohn pro Stud für das unterzeichnete Bataillon anzusertigen. Diesenigen Civil. Schneider und bes Nahens kundige Frauen, welchen mit dieser Arbeit gedient ift, werden ersucht, sich von Morgen ab täglich zwischen 7 und 8 Uhr früh in der goldenen Gans Rr. 8. bei dem Rechenungssuhrer Lieutenant hensche zu melden. Posen, den 20. Juni 1848.

Ronigliches Fusitier - Bataillon 18. Infanterie Regiments. v. Muller, Major und Bataillond = Commandeur.

11) (Beripatet.) Allen Damen und herren, die fo freundlich waren, und fos wohl beim Arrangement als bei der Ausführung des am Sten b. ftattgefundenen Liederfestes zu unterstützen, fagen wir hierdurch unfern innigen Dant.

Die Ordner bes Lieberfeftes.

12) Sonnabend ben 17ten ift auf bem Wege ber neuen Strafe uber ben Bilb belmsplat nach bem Hilbebrandtichen Garten ein goldener Ohrring nebst Bommet verloren gegongen. Ber diefen Martt No. 74. im hinterhause bei G. Rofenberg abgiebt, erhalt eine angemeffene Belohnung.

- 13) Zarządzca gospodarczy, polak, któren poprzednio lat trzy w wzorowém gospodarstwie pracował, pragnie stósownego umieszczenia. Redakcya Gazety bliższych szczegółów udzieli.
- 14) Ein junger Mann angeschener Familie, der über seine Kenntniffe und sein sittliches Betragen die besten Zeugniffe aufzuweisen vermag, vorzüglich in der Mathematif und der französischen Sprache bewandert ift und eine schone hand schreibt, sucht eine Stelle als haublehrer oder seine freie Zeit durch Ertheilung von Privatstunden auszufüllen. hierauf Restettirende werden freundlichst ersucht, ihre Abressen sub Litt, M. 113. bei der Zeitungs-Expedition einzureichen.
- 15) Ein Privat-Dberforster wunscht von Johanni b. J. ab ein, wenn es thunlich, bis zur Berforgung im Roniglichen Forstdienst, dauerndes Engagement als Forst verwalter, und ba es demselben an Bekanntschaft mangelt, wird demjenigen, der ihm zu einer dergleichen Stelle behülflich ift, beim Kontratte-Abschluß ein honorar von 40 Athle. baar gezahlt werden. Offerten sind in der Expedition dieser Zeitung unter H. W. Ro. 28. abzugeben.
- 16) Unterrichts=Unzeige. Meine Schule verlege ich von der Linden, nach ber Breslauer Strafe Hotel de Saxe parterre links. Der Unterricht baselbst bes ginnt ben 5. Juli. Emrich.
- 17) Rramer & Brandt in Berlin, Boll-Commissions-Geschäft, nehmen zum bevorstehenden Wollmartt Wollen zum hochstmöglichsten Bertauf in Commission und gewähren auf Berlangen Borschuffe barauf. Speicher. Raume gewähsten zu den billigsten Miethen.
- 18) Die Rauf-Contrafte uber die Theil-Birthichaft Plewist Dr. 8. B. find bei mir auf 330 Rthlr. verpfandet, wovon ich diejenigen, welche die Theilwirthichaft ju faufen beabsichtigen, in Renntniß seige.

M. B. Rofenfeld, Breite Strafe Dr. 12.

19) Meine geehrten Gafte, die mich zu der bevorstehenden Johanni-Bersur beehren wollen, werde ich die billigsten Preise stellen, und bitte um geneigten Zuspruch. — Es ist auch eine Wohnung von 6 Zimmern und eine von 3 Zimmern nebst Zubehde jahrlich zu vermiethen. M. Nieczkowski, Besitzer des Hotel de Vienne-

20) Bekannemachung. Es ift von ben Begirte - Sauptleufen baruber Rlage geführt worden, daß eine gewiffe Lauheit in der Burgerwehr fich theilweife fuhlbar mache, bag namentlich die Behrleute ber hoberen Stande, fo wie Beamte, und amar gerabe Danner, Die urfprunglich am eifrigften um Erlangung ber Geitens ber Militairbeborbe verabfolgten Baffen bemuht gewefen, Diefelben jest entweder gurudigeben, ober unbenutt bei fich lagern laffen, und ich bin erfucht worden, eine Befanntmachung beehalb gu erloffen. Wenn bas Inftitut ber Burgermehr überbaupt von der größten Bichtigfeit ift in einer Zeit, ba Diemand bes Abende ju bestimmen vermag, wie er bes Morgens erwachen wird, wenn ferner bas furglich ftattgehabte Berfahren unferer Rameraden in einer andern Stadt gu ben gerechteften Digbeutungen Unlag gegeben bat, und wir baber boppelt gemabnt fein muffen, ftets jur Bethatigung des in une gefetten Bertrauene geubt und bereit ju fein, fo wird die bloge Ermabnung bes obigen Uebelftandes ohne 3meifel auch beffen Ub. bulfe berbeifubren. Es bandelt fich ja nur barum, daß - neben dem Rall einer Gefahr - jeber Behrmann, fofern er fich nicht burch bringenbe Abhaltungen pors ber bei feinem Sauptmann entschuldigt, in der Boche 1 ober 2 Abendftunden ber militairifchen Urbung in feinem Begirt, und am Conntag Morgen 2 Stunden bemfelben Zweck in der gefammten Burgermehr widmet, - eine Dbliegenheit, welche burd die Berhaltniffe und die freiwillige Hebernahme eine Ehrenpflicht geworben. Um nun aber fur die nachfte Bufunft, bis bas gu erwartende Gefet uber bie Bur= germehr erichienen, benjenigen, Die biefe Ehrenpflicht erfullen, eine Genugthuung ju gemabren, bat Die Suhrerverfammlung befchloffen, Die Ramen folder Bebrmanner, welche - ohne triftige Grunde - Die erhaltenen Baffen gurud. geben, resp. aus Bequemlichfeit ober "Rudfichten" ihren Dbliegenheiten nicht nachtommen, ben Mitburgern "jur Renntnifnahme und Beachtung" bffentlich betannt au machen. Pofen, ben 19. Juni 1848.

Der Rommandeur ber Burgermehr, Sergberg.

<sup>21)</sup> Morthe. (Unfre große Myrthe bluht balb C.) Die mit ben weißen, garten Bluthen schaut, Sie ift bas Liebesdiadem ber Braut; Doch ift sie auch in biefes Lebens Reich, Benn sich die Ehe naht mit manchem Leid, Der duntle, traurige Eppressenzweig Der hingeschiedenen Jungfraulichkeit.

<sup>22)</sup> Die in ber Beilage jur Rr. 136. der Pofener Zeitung mitgetheilte bffentliche Protestation deutscher Burger gegen bas beutsche National=Comité in Pofen babe ich nicht unterschrieben. Schneibemubl, ben 18. Juni 1848. Prager.

23) In Folge freunbichaftlicher Uebereintunft icheibet ber Raufmann herr Gustav Gotthold Rreißler aus bem unter ber Firma Gebauer & Rreißler bisher gemeinssichaftlich geführten Maschinen-Dapier-Fabrif-Geschäft und es erlischt bieselbe mit bem beutigen Tage. herr Ewald Alexander Gebauer übernimmt bas Geschäft mit sammtslichen Aktiva's und Passiva's, und führt dasselbe für seine Rechnung und unter ber Firma: E. A. Gebauer & Comp. unverändert fort. Für das uns bisher gesschenkte Vertrauen unseren verbindlichsten Dank sagend, bitten wir, basselbe auf die neue Firma gutigst zu übertragen.

Urneborf bei Schmiedeberg in Schl., ben 30. Mai 1848.

Gebauer & Rreifler.

Bezugnehmend auf vorstehende Unnonce empfehle ich mich ju ferneren freundlichen Auftragen ergebenft, auf beren sorgfältigste Ausführung ich fortan mein hauptaugenmert richten werbe.

Urneborf bei Schmiebeberg in Schl., ben 1. Juni 1848.

E. M. Gebauer & Comp.

- 24) Wiktor Lewandowski, gorzelany i piwowar, który się wyuczył fabrykacyi piwa różnego gatunku w piwowarni Dominialnej Czarnkowskiej, gotów przyjąć dla siebie odpowiednie zatrudnienie od Ś. Jana r. b. Bliższych wiadomości o nim zasięgnąć można w piwowarni Piotra Hanowicza w Czarnkowie.
- 25) Bom 1. Juli ab foll ein Omnibus von der Stadtwage dis zur städtischen Babestelle taglich von 5 9 Uhr Morgens und 5 9 Uhr Abends abgeben und ankommen, wenn sich hiezu 100 Theilnehmer auf 100 einzelne Fahrten à 1 fgr. detheiligen wollen. Die Subscriptionsliste liegt hiezu bis zum 26. d. M. beim Raufmann Meyer Bolff Falt, Schlofftraße Rr. 4., aus.
- 26) Fliegenpapier und probate Bangenbertilgunge . Tinttur empfichit
  Rlawir, Breslauer Strafe Rr. 14.
- 27) Donnerstag ben 22. Großes Garten Concert. Aufang 6 Uhr. Entrée à Perfon 21 fgr., à 5 Familie 5 fgr. Rufus, Stabtden Rr. 13.